Mittag = Ausgabe.

Berlag von Couard Trewendt.

Sonnabend, den 25. Januar 1862.

Telegraphische Depeschen und Rachrichten. das Gerücht, daß Desterreich die Absicht habe, eine Entwaff: nung von Piemont zu fordern, für wahrscheinlich. Fould fonne, in Betracht ber möglichen neuen Conflicte am Mincio nicht die Erfparniffe machen, die er wünsche. "Morn.=Boft"

möchte, daß die Frangofen Rom räumen.

London, 24. Jan. Mit der Heberlandpoft eingetroffene Rachrichten melden aus Calcutta vom 30. Dez., daß mit bem Monate Mary das neue Papiergeld in Circulation fommen werbe. Die Regierung hat Magregeln zur Erleichterung der indifchen Baumwollen-Ansfuhr angeordnet.

Mus Canton wird vom 14. Dez. gemelbet, daß die Gi: tuation in Japan und in China befriedigend fei. Befing fei ruhig; die Berichte aus Jangtin und Hoangho lauten gufriedenstellend. In Changhai hingegen war man auf das Gerücht, daß Ringpo von den Infurgenten umringt fei, benn= ruhigter; ein englisches Kriegsschiff war nach dieser Stadt abgegangen. Die Frangofen hatten von Rulo-Candore (?) in Cochin: China Befit genommen. (Die Depesche fagt wörtlich: français pris posses, si on rulo candore dans tochin chine.)

Munchen, 24. Jan. Die beiden Gohne des Bringen Luitpold von Baiern, die Pringen Ludwig und Leopold, werden in ber nächsten Woche nach Athen abreifen. Der altefte diefer Pringen, Pring Ludwig wird als prafumtiver Thronfolger Griechenlands bezeichnet.

Dresden, 24. Jan., Rachm. Das heutige "Dresduer Journal" veröffentlicht den gegen den Nachdruck von Seiten Sachfens beim Bundestage eingebrachten Antrag.

Das "Dresdner Journal" dementirt die von der "Köln. Beitung" gebrachte Nachricht von einer neuen würzburger Ronferenz, und fagt, daß an eingeweihter Stelle vorläufig nichts davon bekannt fei.

Bruffel, 24. Jan. Die "Independance" fagt, daß bie Conferenzen des Königs von Belgien mit den politischen Rotabilitäten in London den Zweck haben, die Beziehungen der Krone zu den Führern der Parteien zu regeln und die durch bas Ableben bes Pringen: Gemahls entstandene Lucke auszu: füllen. Das Gerücht von der bevorftehenden Abdankung der Rönigin von England fei falfch.

Baris, 23, Jan. Giner Depefche aus Turin gufolge war Difgr. Carli, Agent bes Carbinals Antonelli, ju Liborno verhaftet und im Klofter ber

Kapuziner untergebracht worden.
Laut Berichten aus Konstantinopel vom 15. d. M. war der GroßBezier Fuad Bascha entschlossen, die Ermächtigung zur Beräußerung, der Moscheen-Güter zu ertheilen, und Ali Pascha, der vor dieser Kesorm zurückbedte, hatte seine Entlassung eingereicht. Der englische Gesandte bemühte
sich, ihn günstig für die Ansichten Fuad Paschas zu ktimmen. Appristi Bascha war von Adrianopel abberufen worden und follte als General-Com

missar von Abrianopel abberusen worden und soute als Genetat-Commissar nach Sprien gesandt werden.

Rouffantinopel, 18. Jan. Es wurde eine Commission eingesetzt, um mehrere auf Getränke-, Salz- und Tabaksteuer bezügliche Fragen zu prüsen. Ein Central-Bureau für die Stempelverwaltung wurde errichtet. Der bulzgarische Priester Peter Arabadzirki wurde als geistliches und nationales Oberhaupt der unirten Bulgaren von der Psorte anerkannt. Mukhtar Essend wurde zum Direktor der nicht-musselmännischen Culte ernacht von der Psorten des Gultans verkündet die

Konstantinopel, 23. Jan. Ein Detret bes Sultans verfündet die Beröffentlichung bes Staatsbudgets und überträgt Fuad Bascha Bollmachten, wodurch mit seiner Stellung als Groß-Bezier die Leitung bes Finangwesens vereinigt wird.

## Preuffen.

Berlin, 24. Jan. [Amtliches.] Ge. Maj. ber Ronig haben allergnadigst geruht, bem foniglich hannoverschen Staats-Minister und Minifter der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen v. Platen = Sal: Termund, ben toniglichen Kronen-Orden erfter Rlaffe und dem bisberigen großherzoglich beffischen außerordentlichen Gefandten und bevollmachtigten Minifter ju Berlin, v. Biegeleben, den toniglichen Rro nen-Orden zweiter Rlaffe mit dem Stern zu verleihen; ferner den Rammerberen und Gebeimen Legationerath Grafen v. Perponcher=Gedl nigfy jum außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minifter am toniglich bairifchen Sofe, und bem jum Dber-Pfarrer an der St. Marien Rirde in Dangig berufenen bisherigen Diakonus Reinicke in Marienwerder jum Superintendenten ber Stadtinode Dangig gu ernennen, fowie den Dber-Steuer-Infpettoren Atelbein in Borlis, Seel mann in Cottbus und Cohmann in Marienwerder, ingleichen Dber-Boll-Inspettor v. Sauenschild in Tilfit, den Charafter ale Steuer-Rath zu verleihen.

Se. Maj. der Konig haben allergnädigft geruht, den nachbenannten Personen die Erlaubniß jur Unlegung der ihnen verliebenen Dr

ben zu ertheilen, und zwar:

bes Commandeurfreuzes bes faiferlich frangofifden Ordens der Chrenles gion bem Commandeur bes 3. thuringischen Infanterie-Regiments Rr. 71, Oberften v. Blumenthal;

bes Ritterfreuzes bes königlich hannoverschen Guelphen: Ordens dem Major v. Barner vom 1. Garbe=Dragoner=Regiment;

bes Ritterfreuzes bes bergoglich sachsen-ernestinischen Saus-Ordens bem Sauptmann und Compagnie-Chef Müller vom 2. schlesischen Jäger-Ba-

bes Berbienstfreuges beffelben Orbens bem Premier-Lieutenant Schweich: Ier vom 1. westfälischen Infanterie-Regiment Rr. 13 und bem Seconde-Lieutenant v. Nidijd. Rosenegt vom 2. schlesischen Jager-Bataillon Rr.

bes fürstlich Walbecischen Militär-Verdienstfreuzes 2. Klasse bem Premier-Lieutenant Wienand vom 5. westf. Inf.-Regt. Nr. 53.

Berlin, 24, 3an. [Bom Sofe.] 3hrc Majeftaten ber Ronig und die Königin haben vorgestern bei Ihrer Majestät der verwittweten Königin in Charlottenburg gespeift. Abends zuvor hatten Ihre Majestat die Ronigin ber Stiftungsfeier bes evangelifchen Bisthums ju Berufalem im Dome beigewohnt. - Geftern mar die Cour in den Paradefammern des foniglichen Schloffes eben fo glangend als gahl reich, und bas ftattgefundene Rongert, unter Leitung Des General-Mufitbirettore Meberbeer, gemabrte den Anwesenden die gewünschte Gelegenheit, seinen für die Kronung in Konigsberg tomponirten Marich mit doppeltem Orchefter ju boren. - Ge. Majeftat ber Konig hat fich heute Morgens 8 Uhr mit Ihren königl. Soheiten dem Kronprinden, dem Pringen Rarl, den Pringen Albrecht (Bater und Gohn), dem Pringen Friedrich Rarl, dem Pringen August von Burtemberg, Gr. Bobeit dem Bergog Bilhelm von Mecklenburg nebst allerhöchst und bochstem Gefolge zu der Treibjagd begeben, welche heute auf dem born-

stadter Felde bei Potsdam stattsand, und welcher auch Ihre Durch- vierzig Mitglieder verstärkt und wird baldigst einen Borstand wählen. Der lauchten die Fürsten Wilhelm und Bogislaw Radziwill, sowie die Mi- Beitritt des Abg. v. Carlowis wird noch erwartet.

Berlin, 24. Jan. [Politische Lektüre der Lehrer.] Der Berlin, 24. Jan. [Politische Lektüre der Lehrer.] London, 24. Jan. Die heutige "Morning-Poft" erachtet lauchten die Fürsten Wilhelm und Bogislaw Radziwill, sowie die Minifter v. Roon und v. Schleinis, ber Dberft-Rammerer Graf v. Redern und der Dber-Jagermeifter Braf v. d. Affeburg beimobnten, die sich bereits Morgens 7½ Uhr nach Potsbam begeben hatten. Das Rendezvous zu dieser Jagd war um 9 Uhr Vormittags am Ausgange bes Dorfes Bornim und bas Dejeuner murbe im Freien eingenommen. Die Rudfehr Gr. Majeflat und ber fonigl. Pringen nach Berlin erfolgt Nachmittags nach 4 Uhr mittelft Ertragug.

K. C. Berlin, 24. Jan. [Bom Landtage.] Der gestern vom Kriegs-Minister im herrenhause eingebrachte Gesehentwurf wegen Abanderung und Ergänzung einiger Bestimmungen des Gesetzs über die Berpflichtung zum Kriegsdienste vom 3. Sept. 1814 bestimmt im 4. Paragraphen siebenjährige Dienstzeit im stehenden heere, davon vier in der Reserve; neunjährige Dienstzeit in der Landwehr, fünf im ersten Aufgebot, vier im zweiten; "sür die Berpslichtung der drei Altersklassen der Seedienstysslichtigen gelten fernerhin dieselben Zeitbestimmungen, welche nach diesem Gesehe für die Berpslichtung zum Dienste im Landheere sestgestellt worden sind."

In den Motiven wird die Nothwendigkeit der Steigerung der Wehrkraft Breußens, im eigenen Interesse und "als Vortämpser Deutschlands" betont. Die Streikträfte sind erstens quantitativ zu steigern; der Procentsas von 1816. welcher die nöthigen Grenzen nicht überschritt, war 1,25 ter Bevölkerung; das gäbe jett bei ca. 18 Mill. Einwohnern einen Friedenssuß von 230,000 Mann; aus Rücksicht auf die volkswirthschaftlichen Interessen ist aber die Megierung auf einen Procentsat von 1,12 zurückgegangen, d. h. auf wenig über 200,000 Mann. Ferner ist die Tücktigkeit des Heeres qualitativ zu steigern. Die Armee "konnte eine Steigerung der erziehenden und ausdilsdenn Potenzen, der angemessenen Vermehrung ihrer Führer, nicht entbehren; ihr Gesüge mußte sesten und naturwücksiger werden, und die sichere Garantie für den unbehinderten Uebergang aus dem Friedens in den Kriegssuckand der herrieben gehre die militärischen den hiererlichen Redüssen mit auftand barbieten, ohne die militärischen ben burgerlichen Bedurfniffen mit

rudfichtslofer Strenge voranguftellen."

Bei der vorherrschend finanziellen Bedeutung ber Reorganisationsfrage hat die Regierung im vorigen Jahre auf Revision des Gesebes über die Berpflichtung zum Kriegsbienste verzichtet, obicon bas Gefes vom 3. Sept. 1814 "mancher formalen Berbefferungen fähig und bedurftig mar"; eine 1814 "mancher formalen Berbesserungen sähig und bedürstig war"; eine durch die Reorganisation bedingte Nothwendigkeit einer Revision lag nicht vor. Nun sind aber Zweisel laut geworden, ob die Auslegung des Gesebes von 1814, namentlich des § 15, seitens der Regierung berechtigt sei; zur Beseitigung solcher "selbst underechtigt scheinenden" Zweisel, legt die Regierung die jetige Novelle vor. — Die siedensährige Dienstzeit verslängert die Friedens-Dienstzeit nicht, erhöht auch die Kriegs-Dienstzeit nicht, da für die beiden letzten Jahrgänge der Beurlaubten (6. und 7. Jahrgang) "nur die Arf ihrer Einreihung in die Kriegs-Formation der mobilen Armee verändert werden soll, nicht aber die Berpslichtung zum Kriegsbiehst an sich." In den dierstichen Rechtsverhältnissen der betressenden Beurlaubten-Klassen tritt nur der gesetliche Unterschiede ein, daß sie als beurlaubte Landwehrmänner der Einwilligung der Militärbehörden zur Auswanderung nicht bedursten, die sie jet als beurlaubte Keierven nachsuchen müssen. "Dieser Unterschied ist aber erfahrungsmäßig saft ohne alle prakwährerling nicht veolutien, die sie jest als beurlaubte Rejerven nachjuchen müssen, "Dieser Unterschied ist aber erfahrungsmäßig sast ohne alle praktische Bebeutung." "Dagegen wird die Aussührung dieses Gesetzes eine Berringerung in der Uedungspslichtigkeit der verschiedenen Beurlaubten-Klassen unverkenndar mit sich dringen, da die Landwehr-Uedungen nunmehr auf eine achttägige Periode während des sünsighrigen Berweilens im ersten Ausgedot beschändt werden dürsen und den zweimal in vier Jahren beabsichtigten Uedungen der Reserven nach der disherigen Praxis vier dis fünstängere Uedungs-Perioden der Reserven und des ersten Ausgedots gegenzüberstehen." Bas die Landwehr angeht, fo wurden die beiden Aufgebote in Bu

funft aus resp. fünf und vier Jahrgängen, ober, da nach der jetigen Armee-Formation immer je zwei Linien-Bataillone in ein und demselben Landwehr-Bataillons-Bezirk entlassen und per Bataillon alljährlich ca. 160 Mann zur Keserve beurlaubt werden, aus 5 % 2 % 160 = 1600 Mann des ersten und aus 4 % 2 % 160 = 1280 Mann des zweiten Ausgebots in jedem Landwehr-Bataillons-Bezirk bestehen. Bringt man in Berücksichtigung der durch Tod, eingetretene Dienstellunaussichteit, Auswanderung und bürgerliche Ungekönnwlichkeit eingetretene Korminderung für das geite Ausgehrt 25 und Unabkömmlicheit eingetretene Berminderung für das erste Aufgebot 25 und für das zweite 35 pCt. in Abrechnung, so bleiben in jedem Landwehr-Ba-taillons-Bezirk 2025 Mann disponibel, aus denen man event, die Erzabs-Truppen taillons Bezirk 2025 Mann disponibel, aus denen man event. die Ersatz-Truppen verstärken und außerdem ein Bataillon ersten Ausgebots, à 1000, und ein Bataillon zweiten Ausgebots, à 700 Mann, je nach dem Bedürsniß sormiren fann. Können auf diese Weise, neben der durch die Heeres-Resorm etwa verdoppelten Jahl von Linien-Insanterie-Bataillonen, 116 Landwehr-Bataillone ersten Ausgebots und eben so viele zweiten Ausgebots ausgestellt werden, so erhellt, daß wir im Kriegsfalle nicht nur nicht schwächer, sondern nöttsigensalls selbst ansehnlich stärker ins Feld rücken könnten, als bisher; auch daß wir zugleich im Stande sein würden, unsere zahlz reichen Festungen eine hinlänglichere und qualititiv bessere, weil süngere, Bessaung zu geben. Wir könnten dies! Wenn aber eine solche Nothwendigseit nicht vorliegt, so würden wir auf die Formation des zweiten, ja des ersten Ausgebots ganz oder theilweise verzichten und uns darauf beschränken erften Aufgebots gang oder theilmeise verzichten und uns darauf beschränken tönnen, die Linien: wie die Landw.-Bataillone immer nur gerade so start zu formiren, als es von dem augenblicklichen Bedürfniß geboten wird. Daß wir in diesen Beziehungen vor der Reorganisation ungleich gebundente waren, wird sich Jeder fagen, der unsere disherigen Mobilmachungs-Bestimmungen in allen ihren Einzelnheiten sich angeeignet und praktisch zur Ausssührung gebracht dat." — Bei der Heeresdorganisation wird serner vermieden, daß man im Falle von Mobilmachungen "stets die gesammte militärischverpflichtete Bevölterung Preußens in Anspruch nehmen muß und somit eine tiefe Erschütterung aller Erwerbs- und Berkehrs-Berhälnisse hervor-gerusen wird"; "bei theilweiser, nach dem obwaltenden Bedürsnis genau abzumessender Machtentwickelung kann man die älteren Jahrgange der zum Kriegsbienst Rernslichteten ungektört in ihrem bürgerlichen Anzul (a. Longe den Garten der Frau v. Niegolewska geratben, woselbst das Thier Rriegsbienft Berpflichteten, ungeftort in ihrem burgerlichen Beruf fo lange Kriegsdienst Verpsichteten, ungestört in ihrem durgerlichen Berus o lange belassen, dis die Nothwendigkeit vollzähliger Kriegs Bataillone erident geworden; ja, man wird ohne jede Beeinträchtigung unserer Wehrfraft selhst bei der vollen Kriegsrüftung aller Aufgebote, die drei älteziten Jahrgänge der bisherigen Dienspsslichtigen vom Kriegsdienste ganz ausschließen können. "Es ist aber undestreitbar, daß der Werth der Arbeit des Mannes und mithin sein Beitrag zu den Erwerdsmitteln und zur Steuerkraft des Landes im Allgemeinen vom 20. die zum 40 Sebensighte Steuerfraft bes Landes im Allgemeinen vom 20. bis jum 40. Lebensjabre in stetiger Progression zunimmt. Jemehr baber ber Kriegsbienst, welcher die Mannschaft ben gewöhnlichen Erwerbsverbältniffen entzieht, ben jungeren Alterstlaffen jufallt, mabrend er Die alteren freilagt, besto leichter und langer wird bas Land bie Kriegslaft tragen fonnen." Mit einer nochmaligen starten Betonung, die in Sachen der Armeereorganisation vorliegenden und unabweisbaren Pflicht der Regierung und einen Hinweis auf die "großen politischen Aufgaben Preußens" schließen die Motive.

Die Comm. bes Saufes ber Abgeordneten gur Borberathung bes Gefet entwurses wegen ber Oberrechnungstammer ist gewählt und hat sich constitutt: Rühne Borf., Simson Stello., v. Forkenbed Schrifts, Krieger (Berlin) Stello., Ofterrath, Gastein, Oppermann, Borsche, Reichensperger, v. Kirchmann, hagen, v. Ronne (Glogau), Rlog, v. Bodum, v. Dolffs.

Die Comm, bes hauses ber Abgeordneten gur Borberathung bes Geset, entwurfs wegen der ländlichen Bolizeiverwaltung in den sechs östlichen Provinzen besteht aus folgenden 21 Mitgliedern: Walded Bors, Lette Stellv. b. Borf., Piegkter Schriftf., Sombart Stellv. des Schriftf. v. Sänger, Kräßig, Reinig, v. Hoverbeck, Schrosdorf, v. Arnim, Knövenagel, Bohn, v. Richthofen (Jauer). Belthusen, Mathes, v. Bonin (Stolp), v. Leipziger, Siebert, Papendick, Mühlenbeck, Pieschel (Merseburg).

Die Radricht, daß für den Brafibenten bes Saufes ber Abgg. eine Civil-Uniform bei feinem Erscheinen bei Sofe nothig erachtet ift,

Unterrichte-Minister hat über die politische Lefture der Lehrer in einem Reffripte vom 9. d. D. fich auszusprechen Beranlaffung gehabt. Ein Lehrer hatte nämlich (laut ,,Unterr.= u. C.=Bl.") in einer Eingabe bemerkt, daß er die "Bolkszeitung" lese und von privater Seite darauf hingewiesen worden fei, wie er fich baburch migliebig machen konne. Sieruber erbitte er fich des Minifters Entscheidung. Diese lautete nun: "Auf Ihre Eingabe vom 12. Novbr. v. 3., in welcher Sie die Anfrage ftellen, ob feitens ber Staatsbehorbe bagegen ein Bebenken obwalte, daß Lehrer die "Bolkszeitung" lefen, eröffne ich Ihnen, daß hinsichtlich der allgemeinen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten die Lehrer im preußischen Staat teine Ausnahmeftellung einnehmen. Berlin, 9. Januar 1862. Der Minister der geift= lichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten (gez.) v. Beth= mann=hollweg."

[Nationalverein.] Um Schluffe bes vor. Jahres überfandte ber Geschäftsführer des deutschen Nationalvereins dem preußischen Darine-Ministerium neben ben eingegangenen Belbern ein Schreiben, in welchem es heißt:

"Schon beschränken sich biese Gaben nicht mehr auf die Grenzen Deutsch"

lands, auch im Auslande und selbst jenseits des Oceans hat die Aufforderung des deutschen Nationalvereins Erfolg gehabt.
"Es ift die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer den beutschen Namen auch im Auslande zu dem ihm gebührenden Ansehen und Einsluß derigenden Seemacht, es ist der unerschilkterliche Glaube an Deutschlands große Zutunft und an die mit derfelben unzertrennlich verbundene geschicht= iche Mission Preußens, — welche biese Gaben in so ungeschwächtem Fluß

"Das bebeutungsvolle moralische Band aber, welches burch biese Gaben und beren Entgegennahme zwischen Breußen und bem beutschen Bolke geknüpft ift, wird, so vertrauen alle aufrichtigen Freunde des Vaterlandes, in ber erfolgreichen Wirksamkeit Breufens für biese große, reichlohnende vater-ländische Aufgabe seine Weihe und volle geschichtliche Rechtsertigung finden.

Ehrerbietigst verharrt Koburg, den 25. Dezember 1861. Der Geschäftsführer des deutschen Rationalvereins. F. Streit."

Darauf erfolgte folgende Untwort:

Em. Wohlgeboren übersendet bas Marine-Ministerium in ber Unlage bie Quittung über die mit ben gefälligen Schreiben vom 20. und 25, v. M. ein= gegangenen ferneren Flotten Beiträge im Betrage von 40,000 Fl. und be-merkt, indem dasselbe den Gebern für diese patriotische Gabe von Neuem seinen Dank ausspricht, ergebenst, daß es, in Anerkennung des Berufs Preus zens, mit seiner Seemacht für die Interessen Deutschlands mitzuwlrken, nicht unterlaffen wird, die in erfreulidjem Maße eingehenden Beiträge für die Berftärfung ber Flotte gur Erreichung jenes Zweckes feiner Zeit zu ver-wenden. Berlin, 7. Januar 1862. Marine-Ministerium. v. Riebe n.

Um 21. Januar befanden fich in der Flottenkaffe bes Bereins 38,079 Fl. 53 Kr. Inzwischen find abermals 30,000 Fl. nach

Berlin gefandt.

H. Mus dem Rreife Roften. [Polnifch = gutsherrliche Polizeiwirthschaft.] Wir konnen nicht umbin, einen Borfall gur allgemeineren Renntniß zu bringen, der fich jungft bier ereignet. Auf bem Gute Murtwit (polnisch Morownica) bei Schmiegel, Eigenthum des preuß. Abg. hrn. v. Riegolewski, von ihm selbst bewohnt und bewirthschaftet, hatte sich vor einiger Zeit eine Dienstmagd etwas zu Schulden kommen laffen (fie foll ohne specielle Erlaubniß ihrer Dienftherr= schaft zu Tanze gegangen sein), in Folge beffen fie zu einer körperlichen Züchtigung durch Ruthenstreiche auf den entblößten Rorper verurtheilt ward. Die Strafe war in der That auch von bem dafigen Wirthschaftsschreiber an ber Berurtheilten vollzogen. Die Buchtigung hat jedoch mehrere erhebliche Wunden an den bezeichneten Körpertheilen zur Folge; es fam zur Anzeige und Untersuchung, in beren Berlauf der betr. Wirthschaftsbeamte, tros seines Ginwandes, auf Be= ehl gehandelt zu haben, von der Krim.=Deputation des f. Rr.=Ge= richts zu Roften burch Erkenntnig vom 7. Jan. zu einer Befängniß= strafe von fünf Monaten verurtheilt worden ift. Wie eine solche brutale Züchtigung mit ben fentimentalen, so oft von den Polen felbst von der preußischen Abgeordneten-Tribune berab erhobenen Rlagen über polizeiliche Bedrückung und Willkurherrschaft fich vereinigen laffe, ift ichwer ju begreifen, und durfte die Neugierde mohl ju rechtfertigen fein, wie herr v. Niegoleweti den Fall beurtheilen murde, wenn er von einer preußisch-beutschen guteberrlichen Polizei ausgeführt mor= ben ware. Unfere niederen polnischen Mitburger mogen fich jedoch aus diefem Borgange ein Bild von der humanen Behandlungsweise entwerfen, die ihnen in Aussicht ftande, wenn es den biefigen ariftofratischen und flerikalen Glementen gelingen follte, ein neues Polenreich mit feinen gepriefenen Freiheiten und traditionellen Inftiben Barten der Frau v. Diegolemsta gerathen, mofelbft das Thier einige Berftorungen unter ben bereits verwelften Blumen angerichtet. Frau v. N. ließ bas Thier erschießen und verurtheilte ihre Magde in solidum jum Erfat des burch die Tobtung erlittenen Berluftes.

## Deutschland.

Raffel, 22. Jan. [Ueber Die Schidfale der marbur: ger Studenten : Deput ation | fann aus zuverlässiger Quelle Folgendes mitgetheilt werden: Bunachft verfügte fich die Deputation, um feinen Schritt unversucht zu laffen, zu herrn Bolmar, welcher intef= fen nicht fammtlichen herren, fondern nur Ginem berfelben Audiens ertheilte und diefem, ale er erklarte, er und feine Rameraden famen im Ramen und Auftrag der marburger Studentenschaft, furg erwiderte, daß er fie als Bertreter ber Studentenschaft nicht betrachten fonne; Die Gesammtheit der Studenten sei feine Corporation, und wenn fie beshalb namens derfelben auftreten wollten, fo tonnten fie dies nur durch den Nachweis genügender Bollmachten von den einzelnen Stubenten. Un diese bureaufratische Beisheit mar nicht gedacht; Die Unter= schriften der etwa 230 Studenten, welche die in einer Studentenversammlung beschloffene Erklärung unterzeichnet hatten, waren nicht beglaubigt. Auch im Uebrigen ließ das Benehmen des frn. Miniftere erfennen, daß er den Schritt der Studenten nicht gerade mit wohlgefälligem Auge betrachte. Die fehlende Beglaubigung wurde indeffen durch ein, in Folge telegraphisch nach Marburg gerichteter Mittheilung, vom Proretbei dem gestrigen Hof-Concert, zu dem eine große Zahl von Mitgliedern beis der Haufer eingeladen war, erschien Präsident Grabow in der neuen Unissorm — Frack mit Stehkragen, Degen, Strümpfe und Escarpins.

Die Fraction Harkort, v. Bodum-Dolffs und Gen. hat sich auf mehr als zu können glaubte. Gestern begab sich dann die Deputation, in Folge. tor alebald übersandtes Dokument erganzt, und man gab fich ber

Raffel, 23. Jan. [Ungleiches Berfahren.] Die "Beffifche Morgenzeitung" follte megen des Abdrucks der Rede des Abgeordneten Nebelthau, in einer der Borberathungen der Abgeordneten jur zweiten Rammer gehalten, angeklagt werden. Der General: Staats-Profurator v. Dehn-Rothfelser hatte bem Staats-Profurator eine beshalbige Bei fung zugeben laffen; diefer hat aber zuvor angefragt, ob nicht gleich geitig auch gegen die minifterielle "Kaffeler Zeitung", die die Rede ihrem wesentlichen Inhalte nach früher als die "Morgenzeitung" gebracht habe, Unflage erhoben werden folle. Daran icheint ber Gene= ral-Staate-Profurator nicht gedacht zu haben, und man ift gespannt, was nun geschehen wird. Gine gleichmäßige Anwendung des Straf gesetzes möchte fich wohl empfehlen.

## Desterreich.

Wien, 23. Jan. Seute find die Bertreter ber Nationalbank mit dem Finangminifterium über die Regelung ber Staatsichuld-Berhaltniffe bei ber Bant und die Berlangerung bes Banfprivilegiums auf ber Grundlage neuer Statuten in Berhandlung getreten. mittags empfing Minifter v. Plener Die Deputation, und man taufchte mit einander die Berficherung aus, man hoffe durch gegenseitige Unter ftupung ju einem befriedigenden Resultate ju gelangen. Die Direktion mablte die Direktoren Konigswarter, Murmann und Bodianer, bas vom großen Ausschuß niedergesette Comité die Mitglieder Dr. Neumann, Bertheimstein und Biener, um die Mittheilungen entgegen zu nehmen und nach Borberathung in der Direktion wie im Comité, unter Leitung des Bankgouverneurs, die Unterhandlungen mit dem Finangminifterium ju führen. Die Ergebniffe gelangen fodann einer= feits an den hunderter-Ausschuß der Nationalbant, andererseits an den Finangausschuß des Abgeordnetenhauses, um fchließlich eventuell nach erlangter Genehmigung beiber Saufer bes Reichsrathes die faiferliche Sanktion zu erhalten. Es ift alfo noch ein weiter Beg, den die Angelegenheit juruckzulegen hat, bevor fie spruchreif wird, und wir werden noch oft aufgeforbert fein, bavon ju reben.

Bien, 23. Jan. [Die öfterreichischen Bemerkungen zu den Beuft'schen Reform-Vorschlägen] resumiren wir, und folgt:

1) Der dresdener Entwurf scheint die völkerrechtlichen Beziehungen des deutschen Bundes zum Auslande in nachtbeiliger Weise zu alteriren. Die Artikel der deutschen Bundesakte, die nach den Vorschlägen Sachsens zum Theile abzuändern wären, sind zugleich in die wiener Congresakte eingesichaltet worden, und bilden die Grundlage, auf welcher die völkerrechtliche Anerkennung des deutschen Bundes als einer politischen Einheit Eruht. Es wird von bem Belieben ber fremben Machte abhangen, ben beutschen Bund, wenn er feinen auf ben Bertragen beruhenden Organismus andert, noch fernerbin als eine politische Einheit anzuerkennen oder nicht. Wenn in Frank furt eine deutsche Bundesversammlung nicht mehr residiren wird, so wird auch ein auswärtiges diplomatisches Corps dort nicht mehr residiren fönnen. Un die jährlich zweimal auf 4 Bochen an wechselnden Orten und unter wechselndem Borsit stattsindenden Bundesversammlungen werden aber die fremden Mächte sicher keine Gesandschaften schliebt, nach dem brestdener Urrieften verkheint innach die einer Tomen im welchen seiten die Sienensbert Brojekte erscheint sonach die einzige Form, in welcher seither die Sigenschaft des deutschen Bundes als Gesammtmacht gegenüber dem Auslande thatsächlichen Ausdruck gefunden hat, ohne Ersah als aufgegeben.

2) Der dresdoner Entwurf bebt das Gleichgewicht zwischen Desterreich und

Breußen auf, indem er fattisch die gesammte preußische Monarcie bem Bunde incorporirt. Nach den Vorschlägen des Entwurfs wären die dreißig Mitsglieder, welche Preußen zur Abgeordnetenversammlung am Bundestage zu schieden hätte, aus den beiden häusern des preußischen Landtages, also aus den Bertretern der gesammten Monarchie, zu wählen, während die dreißig österreichischen Abgeordneten aus den Landesvertretungen der beutschen Prosenten Abgeordneten aus den Landesvertretungen der beutschen Prosenten Die Stellung Destervingen Defterreichs an den Bund ju entfenden waren. Die Stellung Defterreichs wurde dadurch herabgedrudt werden, und in Paeußen wurde man fich nicht begnügen für das ganze Königreich nur durch die gleiche Anzahl von Abgeordneten, wie die deutschen Provinzen Desterreichs am Bunde vertreten zu fein. Die einzig zulässige Combination durfte daher sein, daß in beiden Hügern, sowohl des österreichischen Reichstath als des preußischen Landtages, die Bablen ber Delegirten für den beutichen Bund aftiv und paffiv auf die

Mitglieder aus den Bundesländern beschränkt werden.
3) Der Vorschlag, der Delegirtenversammlung am Bunde nicht ausschließe lich einen legislativen Beruf, sondern auch eine Competenz in politischen Fragen anzuweisen, durfte der Natur eines Staatenvereines, an welchem wei Großmächte theilnehmen, schwer in Ginklang zu bringen sein. Rach bem Entwurfe soll zwar die Bundesversammlung eine politische Frage nicht anders als unter der Boraussetzung, daß darüber bereits eine Einigung zwischen den Regierungen stattgefunden hätte, zum Gegenstande einer Mittheilung an die Delegirten der Landesvertretungen machen. Allein einerseits mußte eine Berhandlung über einen bereits von den Regierungen gefaßten Beschluß, wohl unvermeidlich den desinitiven Charakter desselben soszer in Frage stellen. Andererseits müßte doch näher desinitivenen, wie sich eine Berücksichtigung der Ansichten der Delegirtenversammlung mit der versassungsmäßigen Competenz der Stände in den Einzelstaaten vereinigen ließe.

4) Es erscheint als nicht wenig problematisch, ob die Bestimmungen des Entwurses der Vereinsachung und Beschleunigung der Vundesgeschäfte auch mirklich entsprechen. Das indespressions in den Vereinsachung der Vereinsachung und Versassung der Vereinsachung und Versassungsschleibenschleiben von Versassungsschleiben vereinsachung der Vertausschleiben von Versassungsschleiben vereinsachung versassungsschleiben von Versassungssc

wirklich entsprechen. Das jedesmalige fünsmonatliche Intervall zwischen den beiden jährlichen Sessionen — die Wanderung zwischen den beiden Bundesttädten — die lokale Trennung der Bundesversammlungen von der Bundeskanzlei und der Militär-Commission — diese Einrichtungen müssen nothwendig neue Urfachen der Berzögerung in der Behandlung der Bundesgeschäfte

zur Folge haben.

5) Das fächsische Broject verlangt von Desterreich das Opfer des bleisbenden Brasidiums, ohne für eine Consolidation der deutschen Zustände Sicherheit darzubieten. Man hat in Wien — aber nicht in Wien allein biefes Ehrenrecht ftets als eine von ber Gesammtheit ber deutschen Fürften im allgemeinen Interesse Deutschlands dem Kaiserhose anvertraute Borzugssstellung betrachtet. Vielleicht wird man sich der Wirklickeit nähern, wenn man voraussetz, daß diese Theilung von vielen der Gegner Deutschlands mit Kreude, von vielen Patrioten mit Trauer, als der Anfang vom Ende des Bundes, als der Wendepunkt zu einer verhängnisvollen Peripetie würde des krachtet werden. trachtet werden. Allerdings ift bem fächfischen Minister bei seiner jungsten Anwesenheit in Wien eingeraumt worben, daß das Opfer bes ausschließlichen Brafidiums Desterreichs unter Umständen durch die Bortheile einer allseitigen Einigung über die Reformfrage für aufgewogen gelten könnte — aber doch immer nur für den Fall, daß durch dieses Opfer ein hoher politischer Jwed mit Sicherheit erreicht werde: daß das Jundament des deutsichen Bundes an Festigkeit gewinnen müßte, was die Spitze an Einheit versteren hätte. Die Bundesverträge lassen die Möglichkeit bestehen, daß ein Stall dass der Aufgestellung Pation ausgen das Ausgand hämmte mahrand der andere Theil der deutschen Nation gegen das Ausland kämpst, während der andere Theil den egoistisch rechnenden Zuschauer abgiebt. So lange dieser Zustand dauert, werden Reformen der äußeren Organisation des Bundes nur wenig fruchten können. Ein lohnendes und für Deutschland wahrhaft heilbringenbes Wert wird erft bann vollbracht fein, wenn folche Reformen mit ber burch gebieterische Umstände erheischten politischen Consolidation des Bundes, d. h. mit einer festen allseitigen Berbürgung der gesammten deutschen wie außerzbeutschen Besitzungen Öesterreichs und Breußens verbunden sein werden. Das Berlangen nach einem den Gesammtbesitz der beutschen Mächte schügenden

Breslau, 25. Januar. [Diebstähle.] Gestohlen wurden: Weintrausbengasse Nr. 8 ein weißes Handtuch, gez. B. H. Nr. 2; Mitolaitraße Nr. 66, ein am Hause besesstätzt gewesenes Borzellanschild mit der Aufschrift: "Heildiener H. Kienecker" versehen: Karlsstraße Nr. 14 eine Kiste mit Eigarren, gezeichnet J. S.; auf der Reuschenstraße einem Landwirtsbe von seinem Wagen, eine blauwollene Pferdebede mit grüner Einsassung, gez. S. R.; einem Krämer von auswärts, während derselbe in einem Gasthause auf der Rosenthaler-Straße verweilte, von seinem Schlitten, welcher nicht gehörig beaussichtigt gewesen, ein Tragetuch und ein großer Handtorb, in letzterem besanden sich zwei oder drei Stüd schwarze und weiße Haubenspissen, ein Stüd rosa seidensonde mit blauen Stud roja seidenes Band, eine neue schwarzseidene Frauenhaube mit blauem Bande, ein graues wollenes Umschlagetuch, ein Stud neuer Barchent, ein Backet roth und gelbgestreistes Schürzenband, ein Backet schwarz und weißesberliner Band, ein Jacket Fransen, eine roth und weißgestreiste Schürze, ein Baar Buksting-Handschube und ein altes grau und weißgestreistes Frauenkleid; außerhalb Breslau 20 bis 30 Schessel Winterraps, in noch nicht vollständig gereinigten Lustande.

Berloren wurde: ein Damen-Belzkragen von Fee. Gefunden wurde: eine Brieftasche mit verschiedenen Briefen und sonstigen Schriftftuden, worunter auch ein auf ben Ramen G. Gergler lautenber

A Striegan, 22. Jan. [Thierschut.] Gestern versammelte sich ber biefige "Berein jum Schut ber Thiere" im Zebge'schen Lofale. Nach ben einleitenden geschäftlichen Mittheilungen handigte ber Bereins-Prafident, Sr. Weinschänt Zehge, nach einer herzlichen Ansprache an Hrn. Rechnungs-Rath Heinrich, hrn. Ledersabrikant Rudolph Bartsch und den Bereins-Mendanten Hrn. Actuar Albrecht die von Er. königl. Hoheit dem Prinzen Ab albert von Baiern huldvoll verliehene Vereinsmedaille aus, wonächser. königl. Hoheit dem Prinzen Adalbert ein dreimaliges Hoch ausgedracht wurde. Hr. Maler Peisfer hielt einen längeren sprien Bortrag, in welchem insbesondere um Schuß für die Königin der Sänger, die Nachtigall, gebeten wurde. Eine Einladung aus London zum Congrek, wurde in Borztrag gebracht und die Mitglieder ausgesorbert, welche aus ihre eigene Kosten wurde, möchten sich in einigen Tagen schriftlich anmelden. In der heutigen Bersammlung meldete sich zur Keise nach London der Bereins-Präsident Hr. Weissenschlaft Kubenschlaft Rebae. Gr. Gutsbesiter Ludewia und Hr. Ledersabrikant Kubenschlaft Rudenschlaft und Kondon der Bereinskappischen Kr. or. Beinschant Behge, nach einer herzlichen Ansprache an Grn. Rechnungs-Beinschenk Zehge, Hr. Gutsbestger Ludewig und Hr. Ledersabrikank Rusbolph Bartsch. Die in letter Zeit vorgekommenen Thierquälereien wurden zur Sprache gebracht und dem Bereine die Fälle mitgetheilt, in denen eine Bestrafung eingetreten war. Schließlich wurde beschlossen, daß der Berein sich pünktlich den ersten Dinstag jeden Monats bei ihrem Bereins-Präses

Oppeln, 18. Januar. [Bersonal-Chronik.] Bestätigt: Die Bokation für die katholischen Lehrer Zacher ku Mohrau, Hettwer zu Wessollau, und Tomaszny zu Loskau — sowie did Wiederwahl bes Beigeordneten Scholz zu Leschnig und des unbesoldeten Rathsherrn, Liqueur-Fabrikanten Pohl zu Neisse.

Bei bem königl. Appellations Gericht ju Ratibor. Ernannt: Der Rechts- kanbibat Richard Schneiber jum Auskultator, ber Rreis-Gerichtsbote und Exekutor Sagawe aus Grottkau jum ersten Gerichtsbiener.

Meteorologische Beobachtungen.

758 Millimeter. 28 30ll pariser Maß. 5 Grab Celstus — 4 Grad Reaumur. Die Stärke des Windes ist durch Zahlen von 0 dis 4 bezeichnet, so daß O ganzliche Windstille, 4 aber Sturm bedeutet.

| Stationen.                                                                                                       | Stationen. Baros meter bei 0° C. Millimet. |                                                      | Wind.                                | Allgemeiner Witterungs.<br>Bustand.                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Am 22. Januar, 8 Uhr Morgens.                                                                                    |                                            |                                                      |                                      |                                                                   |  |  |  |  |
| Wien     760,2       Baris     753,0       Greenwich     743,9       Betersburg     778,8       Mosfau     756,1 |                                            | -5,1<br>2,9<br>4,9<br>-19,5<br>-<br>4,4<br>Januar, 8 | Winostill. SW. 3. S. 2. NO. 1. W. 1. | Bebedt. Rebel. Bebedt. Bemölft. Heiter. Bebedt. Rebel.            |  |  |  |  |
| Berlin<br>Königsberg<br>Breslau<br>Köln<br>Frantfurt a. M.                                                       | 760,8<br>768,7<br>754,0<br>751,8<br>751,4  | -3,8<br>-3,0<br>-1,8<br>4,4<br>1,6                   | SD. 2.<br>SD. 1.<br>S. 1.<br>S. 1.   | Biemlich heiter.<br>Bedeckt.<br>Trübe.<br>Trübe.<br>Trübe. Nebel. |  |  |  |  |

Telegraphische Course und Börsen-Nachrichten. Paris, 24. Jan., Nachm. 3 Uhr. Die Indogs, eröffnete zu 70, 25, stieg auf 70, 75 und schloß bei belebten Umsähen in sehr sester hatt motiz. Consols von Mittags 12 Uhr waren 93 eingetrossen. Schluße Course: 3prz. Rente 70, 70. 4½prz. Kente 99, 10. 3prz. Spanier 46½. 1prz. Spanier 42½. Silber-Anleihe —. Desterr. Staats-Eisenbahn-Attien 497. Credit-mobilier-Attien 746. Lomb. Cisenbahn-Attien 528. Desterr. Credit-Attien—. London, 24. Januar, Nachm. 3 Uhr. Silber 61½. Consols 92½. 1prz. Spanier 42½. Mexitaner 29½. Sarvinier 77½. Sproz. Russen 98. 4½prz. Russen Bantausweis beträgt der Noten-Umlauf 20,951,170, der Metallvorrath 16,350,939 Bid. St.

Metallvorrath 16,350,939 Pfd. St. Trieft, 24. Jan. Der fällige Lloyddampfer ift mit ber Ueberlandspost

Trieft, 24. Jan. Der fällige Lloyddampfer ist mit der ueverlandspost aus Alexandrien eingetroffen.

Wien, 24. Jan., Mittags 12 Uhr 30 Min. Feste Stimmung. Sproz. Metall. 68, 60. 4½proz. Metall. 59, 50. Bank-Attien 787. Nordbahn 214, 90. 1854er Loofe 90, 50. National-Anleihe 83, —. Staats-Eisenb.: Aktien-Eert. 277, —. Creditaktien 185, 40. London 139, 10. Hamburg 104, —. Paris 55, 10. Gold —, —. Silber , —. Clisabetbahn 153, —. Lomb. Cisenbahn 266, —. Neue Loofe 124, 30. 1860er Loofe 88, 25. Frankfurt a. M., 24. Januar, Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Lebhastes Geschäft in österreichischen Cssekten zu wenig veränderten Courssen. Kurbessische Loofe merklich höher. — Schluß Course Ludwigshasen-Berbach 129¼. Wiener Wechsel 83½. Darmstädter Bankskien 197. Darmstädter Lettelbank 246½. Sproz. Metall. 46¾. 4½prz.

Atrien 197. Darmstädter Zettelbant 246½. 5proz. Metall. 46½. Metall. 41½. 1854er Looje 62. Oesterr. National-Anleibe 58. Franz. Staats-Eisenb.-Aktien 235. Oesterr. Bank-Antheile 660. 41/2 prz.

getalz. Statisschend. Artein 235. Sehert. Santsuntheite 660. Oesterr. Eredit-Attien 1544. Neueste österr. Anleihe 63%. Dest. Elisabetbahn 106. Khein-Rahe-Bahn 24%. Mainz-Ludwigshafen Litt. A. 115%. Hamburg, 24. Januar, Nachm. 2 Uhr 30 Min. Geschäft hauptsäche in Nordbahn. Rheinische 91%, Märkische 104%. Santus-Eourse. National-Anleihe 59. Desterr. Eredit-Attien 66. Vereinsbank 101%. Nordbahn 56%. Disconto 2%. Wien 106, 75. Retersburg 29.

Hattersburg, 24. Jan. [Getreidemarkt.] Beizen loco ftill, ab auße wärts sehr ftille. Roggen loco sest, ab Ostiee zu 88–89 zu kaufen. Del pr. Mai 26%–¾, pr. Okt. 26—25%. Kassee unverändert, nur Consumseschäft. Zink 2000 Etr. pr. Frühjahr 11¾.

Breise beständig. Upland 12%, Orleans 12%. Wochenumsat 24,330 B

London, 24. Januar. Getreidemarkt (Schlufbericht). Englischen Beigen langfamer Berkauf, frember, ausgenommen amerikanischer, ver Wetter veränderlich.

Amsterdam, 24. Jan. Getreidemarkt (Schlußbericht). Weizen geschäftslos. Roggen Termine 3 Fl. niedriger, loco stille. Raps Mai 79 nominell, September 701/4. Rüböl Mai 421/4, Herbst 401/4.

Berlin, 24. Jan. Der stürmische Charafter, den die Börse schon vorgestern und noch mehr gestern in den leichten Eisenbahn-Actien angenommen, hatte sich heute nicht blos verloren, sondern noch eher verstärkt. Dies trat um so mehr hervor, als der Umsat auf diese Actien im Wesentlichen Das Berlangen nach einem den Gesammtbesit der deutschen Mächte schüßenden Oefensivbündniß ist keineswegs blos eine im ausschließlichen Interesse Desterzieß erhodene Brätention, sondern zugleich eine Fundamentalbedingung der Schwerbeit und Machtstellung Deutschlands. Erst wenn der Bund durch Ausschen Bestender und Machtstellung Deutschlands. Erst wenn der Bund durch Ausschen Bestender und Machtstellung Deutschlands. Erst wenn der Bund durch Ausschen Bestender und Machtstellung Deutschlands. Erst wenn der Hund und seiner Weitender Bestender Bestender Bestender Bestender und Machtstellung Deutschlands. Erst wenn der Bund durch Ausschlands und hand sie siener Micht seisender Bestender Besten concentrirt war. Benngleich es nämlich auch fonft ber Borfe an Belebtheit

| Berliner Börse vom 24. Januar 1862.                                          |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Fonds- und Geldeourse.                                                       | Div.   Z                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| rsiw. Staats-Anleiho 41/m 1023/4 bz.                                         | 1860 F.   Oberschles. B   7.7 3 3 1 117 G.   dito   C   7.7 3 3 1 12 3 4 bz.                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 62, 54, 55, 56, 57 4½ 103 bz.<br>dito 1853 4 99 ½ bz.<br>dito 1869 5 108 bz. | dito Prior B 3 1/2 86 1/2 B.                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| aats-Schuld-Sch 34 80 bz.<br>amAnl. von 1855 34 121 bz.                      | dito Prior C — 4 — — — 4 95¼ bz. dito Prior E — 3½ 83% G.                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Stadt-Obl 44 103 G.  Kur-u. Neumärk 31 934 bz.  dito dito 10 bz.             | dito Prior E — 3½ 83¾ G.<br>dito Prior F — 4½ 101½ G.<br>Oppeln-Tarnow. ‡ 4 36½ à 37 bz.<br>Prinz-W. (8tV.) ‡ 4 56 bz.            |  |  |  |  |  |  |  |
| Pommersche 34/2 913/8 bz. dito neue 4 100 bz. 1003/8 bz.                     | Rheinische 41/2 4 91 1/2 bz.                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Posensche   4   103 1/4 G.   dito   31/4   98 G.                             | dito (St.) Pr. — 4 99 bz.<br>dito Prior — 4 92 G.<br>dito III. Em. — 44/4 95 bz.                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| dito neue 4 95 % bz.<br>Schlesische 3½ 95 B.<br>Kur- u. Neumärk. 4 99 ½ bz.  | Rhein-Nahebahn   -   4   24 bz.                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Pommersche                                                                   | Ruhrort-Crefeld. 3½ 3½ 84 bz.<br>Starg-Posener . 3½ 3½ 91 bz.<br>Thüringer                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Westf. u. Bhein. 4 994 bz.                                                   | Wilhelms-Bahn   -   4   41½ A.et.39½ i P.bz.   dito Prior   4   87½ bz.   dito III. Em.   -   4½                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sachsische 4 99% bz.                                                         | dito Prior 8t. — 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 82 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> G. dito dito — 6 85 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> bz. |  |  |  |  |  |  |  |
| nisdor 109 % G.<br>oldkronen 9. 6 G.                                         | Prouss. and arsl. Bank-Action.                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Auslandische Fouds.                                                          | Div. Z                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| dito 54er PrAnl.   5   49 bz.   63½ bz.u.G.                                  | Berl. KVersin . 5 4 115 G<br>BerlHandGes. 54 4 78% G.                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| dito noue 100-flL 59% B.                                                     | Berl. WCredG 5                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

raunschw.Bank

Bremer " 5 Coburg, Credit-A. Darmst. Zettel-B. Darmst. Credb.-A. 4

| Poln. Pfandbriefe 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | warmer, OrodoA.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| dita TIT To-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doss. CreditbA.  |
| dito III. Em 4 84 % B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DiscCmAnthl.     |
| Poln. Obl. à 500 Fl.   4   92 bz.u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Genf. Credith A. |
| dito a 300 Fl. 5 941/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geraer Bank      |
| dito à 200 Fl   _ 231/2 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hamb. Nrd. Bank  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , Ver. ,,        |
| Kurhess. 40 Thir 531/2 bz u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hannov.          |
| Baden 35 Fl 31 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leipziger ,,     |
| ADVIS ACTOR DANS VALUE OF THE PARTY OF THE P |                  |
| Action-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W                |
| Div.  Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Magd. Priv. "    |
| 1860 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mein CreditbA.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minerva-BwgA.    |
| AachDüsseld 31/2 31/2 84 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oester. CrdtbA.  |
| Aach,-Mastricht.   -   4   23 à 23 1/2 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pos. ProvBank    |
| AmstRetterdam 5 4 89 bz u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prouss. B Anth!  |
| BergMärkische   5½ 4 104½ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Berlin-Anhalter . 6 4 4 134 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schl. Bank-Ver.  |
| Berlin-Hamburg. 64 4 115 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thuringer Bank   |
| Dorlin-Hamburg. 974 4 175 by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weimar. Bank     |
| BerlPotsdMgd. 9 4 155 a 156 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                |
| Berlin-Stettiner . 61/4 4 127 à 1271/2 bz.<br>Breslau-Freibrg. 51/4 4 117 à 1171/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wee              |
| Breslau-Freibrg. 51/4 4 117 à 1171/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amsterdam        |
| Cöln-Mindener 101/2 31/2 1647/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Franz.StEisenb. 7 8 5 132 1/4 a 132 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dito             |
| LudwBexbach. 8 4 1291/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hamburg          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dito             |
| MagdHalberst. , 18% 4 258 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | London           |
| MagdWittenbrg. 2 4 45 à 44¾ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paris            |
| Mainz-Ludw. A. 5% 4 115 bz.<br>Mecklenburger. 2% 4 51% bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wien österr. Wäl |
| Mecklenburger 24 4 514 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dito             |
| Münster-Hammer 4 4 97 etw. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amaghana         |
| Neisse-Brieger 24 4 55 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Augsburg         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leipzig          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ dito           |
| NSchlZweigb. 4 47 bz.<br>Nordb. (FrW.) 24 4 56 4 57 a 58 4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frankfurt a. M   |
| Nordb. (FrW.) 24 4 563 257 2584 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Petersburg       |
| dito Prior 41/2 102 G. [u.G.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Warschau         |
| Oberschies. A 77 3 1/2 132 1/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bremen           |
| 1 . 10 1 /2   x 0 x 14 0 x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

79 % G. 4 79 % G. 4 84 % B. 4 92 bz.u.G. 5 94 ½ bz. - 23 ½ G.

dito Nat.-Anleihe. dito Bankn.n.Whr.

dito b. Anleiho.

dito poln. Sch.-Obl.

|     | warmer old no - W     | . 4    | 1 2   | 137 & 1374 DZ U.D.  |
|-----|-----------------------|--------|-------|---------------------|
|     | Doss. CreditbA.       | -      | 14    | 7 % bz.             |
|     | DiscCmAnthl.          | 51/2   | 4     | 89 bz u.B.          |
|     | Genf. Creditb A.      | -2     |       | 381/m bz.           |
|     | Geraer Bank           | 4      | 4     | 721/4 G.            |
|     | Hamb. Nrd. Bank       | 4      | 4     | 901/2 G.            |
|     | Von                   | 455    | 4     | 101 G               |
| 100 | Hannon                | 51/4   | 4     |                     |
| 9   | Y alwalmon            | 374    | 3     | 95 etw. bz.         |
| -   | Leipziger "           |        |       | 67 bz.u.G.          |
| 2   | Luxembrg. "           | 78     | 4     | 87 G.               |
|     | Magd. Priv. "         | 3%     |       | 86 G.               |
|     | Mein CreditbA.        | 5      | 4     | 80% bz.             |
|     | Minerva-BwgA.         | marri. | 5     | 21 a 241/4 bz.      |
|     | Oester. CrdtbA.       | 5      | 5     | 663/ a 3/ a 1/ bra  |
|     | Pos. ProvBank         | 214    | 4     | 94% a 95 bz.        |
| - 0 | Prouss. B Anth!       | Si     | 444   | 1120 G.             |
|     | Schl. Bank-Ver.       | 5      | 4     | 88 etw. bz.         |
| 331 | Thüringer Bank        | 24     |       | 541/e bz.           |
|     | Weimar, Bank.         | 4      | 1     | 751/2 bz.           |
|     | W Gamman To Committee | - E    | 7     | 10 /2 02.           |
|     | We                    | ahse   | L-flo | ur se.              |
| 1   | Ameterdam             |        |       |                     |
|     | dito                  | 0 0 1  | N.    | 1413 62             |
|     | dito                  | 2      | m.    | 15174 DZ.           |
|     | Hamburg               | 0. 0   | . 1.  | 101 02.             |
|     | dito                  | 2      | M.    | 15,0% bz.           |
| 1   | London                | 3      | M.    | 6. 20 bz.           |
|     | Paris                 | 2      | M.    | 79½ bz.             |
|     | Wien österr. Wä       | hr. 8  | T.    | 71½ bz.             |
|     | dito                  | 2      | M.    | 70% bz.             |
|     | Augsburg              | 2      | M.    | 56. 24 G.           |
|     | Leipzig               | 8      | T     | 99 % bz.            |
|     | dito                  | 9      | M.    | 99 % bz.            |
| - 1 | Frankfurt a. M.       | 9      | M     | 56. 26 G.           |
| Z.  | Petersburg            |        | 777   | 923/ bz 3 M 913/ b. |
|     |                       |        |       |                     |
| G.  | Warschau              | 9      | T     | 84 G                |
| G.  | Warschau<br>Bremen    | 8      | T.    | 84 G.               |

Oberschles. A. 74 | 34 | 102 G. | [u.G. | Warschau ... | S T. | 84 G. |

Berlin, 24. Jan. Weizen loco 68—82 Thr., bunter poln. 76—79½ Thir. ab Bahn bez. — Roggen loco 80—82pfd. 53 ½—52 ½ Thr. ab Bahn, ordin. 52 Thir. ab Bahn und 52½ Thir. frei Mühle, feiner 84pfd. 53½ Thir. toftenfrei ab Boben bez., Jan. 52 ½—½ Thir. bez. und Gld., ½ Thir. Br., Juni-Juli 51½—½ Thir. Br., Frühjahr 51½—½ Thir. bez. und Gld., ½ Thir. Br., Juni-Juli 51½—½ Thir. bez. und Gld., ½ Thir. Br., Juni-Juli 51½—½ Thir. bez. und Gld., ½ Thir. Br., Juni-Juli 51½—½ Thir. bez. und Gld., ½ Thir. Br., Juni-Juli 51½—½ Thir. Br., Juni-Juli 51½—½ Thir. Br., Juni-Juli 51½—½ Thir. Br., Juni-Juli 12½ Thir. bez. und Gld., ½ Thir. Br., Mai-Juni 12½ Thir. bez. — Leinöl, loco 12¾ Thir. bez. und Gld., ½ Thir. Br., Juni-Juli 18½—12½ Thir. Br., Br., Juni-Juli 18½—12½ Thir. Br., Juli-Julg. 19½—19 Thir. bez. und Gld., Juni-Juli 18½—12½ Thir. Br., Juli-Julg. 19½—19 Thir. bez. und Gld., Juni-Juli 18½—12½ Thir. Br., Juli-Julg. 19½—19 Thir. bez. und Gld., Mibil war merfluft matter und ift im Berthe eine Kleinigteit gewichen. — Epiritus madte neuerdings Rüdfchritte im Berthe und war ber Umfaß ein ziemlich belebter. Gefündigt 10,000 Duart.

machte neuerdings Rudschritte im Werthe und war ber Umsat ein ziemlich belebter. Gefündigt 10,000 Quart.

Stettin, 24. Jan. Weizen flau, loco pr. 85pfd. gelber feiner 85—86pfd. märfer 84 Thlr. bez., blauspitziger 73—74 Thlr. bez., eine Ladung 85pfd. gelber schlescher 81 Thlr. bez., dito seiner 82 Thlr. bez., beides pr. Conn., 83—85pfd. gelber pr. Frühjahr 83½—½—½ Thlr. bez., 83½ Thlr. Br. und Gld. — Roggen matt, loco pr. 77pfd. 49—49½ Thlr. bez., 77pfd. pr. Jan. 49½ Thlr. bez., Frühj. 50 Thlr. Br., MaisJuni 50 Thlr. bez., 50¼ Thlr. Br. — Gerste und Hafer ohne Handel. — Rühölstille, loco und Jan. 12½ Thlr. Br., April-Mai 12½ Thlr. Gld., Sept.sOftbr. 12½ Thlr. Br., ½ Thlr. Gld. — Epiritus flau, loco ohne Faß 17½ Thlr. bez., nit Faß 17½ Thlr. bez., Thlr. bez., Jan. and Jan.spedr. 17½ Thlr. Br., Febr.smärz 17½ Thlr. bez., Jan. and Jan.spedr. 17½ Thlr. Br., Febr.smärz 17½ Thlr. Gld., Frühjahr 18½ Thlr. bez. und Br., ½ Thlr. Gld. — Leinöl, loco incl. Faß 13 Thl. Br., März 12½ Thlr. bez., April 11½, Thlr. bez. — Leinsamen, pern. 13½ Thlr. bez. — Blauholz, Domingo 2½ Thlr. bez., 2½ Thlr. Br.

# Breslan, 25. Jan. Wind: Gud-Oft. Wetter: milbe Luft. Ther-mometer Fruh 2° Warme. Cisftand. Die Landzufuhren waren beut febr beschränkt, besonders von Beigen, die Kauflust hatte somit teine Beran= laffung, gurudzuhalten.

lassung, zurüczuhalten.

Beizen bei schwachen Angeboten preishaltend; pr. 84pfd. weißer 75—89 Sgr., gelber 75—88 Sgr. — Roggen wenig gefragt, bei schwachem Umsak Preise unverändert; pr. 84pfd. 56—60 Sgr., seinster 61—62 Sgr., exquisite Sorten über Notiz. — Gerste in seinster Waare mehr Beachtung und über Notiz bezahlt; pr. 70pfd. weiße 40—41 Sgr., helle 38—39 Sgr., gelbe 36—38 Sgr. — Hafer in seinster Waare mehr Beachtung und über Notiz bezahlt; pr. 50pfd. schlesser 22—26 Sgr. — Erhsen verenachlässigt. — Widen ohne Angebot. — Bohnen vereinzelt gefragt. — Delfaasten menig Umsak. — Schlaalein in seinen Sorten sehr begehrt. ten wenig Umfas. - Schlaglein in feinen Gorten febr begehrt.

|     | Ogr.pr.Soff.                                                                                  | a |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1=  | Beifer Beigen 75-82-90 Biden 40-43-46                                                         |   |
| 120 | belber 20eizen 75-82-89 Bohnen 55-60-68                                                       |   |
| 3.  | Roggen 56-60-62 Sgr. pr. Sada 150 Bft. Brutto.<br>Gerfte 37-40-42 Schlaglein faat 155-170-190 |   |
|     | Gerfte 37-40-42 Schlagleinsaat 155-170-190                                                    |   |
| r   | Safer 23—25—29 Winterraps 190—206—220 Erbjen                                                  |   |
| :=  | Erbjen                                                                                        |   |
|     | Rleefaat, rothe, bei ziemlich guten Angeboten Breise schwach behauptet,                       |   |
| n l | 8-10-12-131/2 Thir., weiße 13-151/2-19-22 Thir.                                               |   |

Thymothee wenig Geschäft, 71/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/2 - 91/

Posen, 24. Januar. Wetter: hell und klar. Roggen: behauptet. Gek. 25 Wispel. Loco per d. Monat 44½ bez. u. Br., ½ Gld., Januar: Februar 44½ bez. u. Br., ½ Gld., Jedruar: März 44½ bez. u. Br., März: April 44 ¼ bez. u. Br., Frühjahr do., April-Mai do. Spiritus: matt und weichend. Gek. 6000 Ort. Loco per d. Monat 16½ bez. u. Br., ½ Gld., Februar 16½— %— ½ bez. u. Br., März 16½ bez. u. Br., April 17 Br., Mai 17½ Br., ½ Gld., Juni 17½ bez. u. Gld., Juli —.

Berantwortlicher Rebatteur: R. Burtner in Breslau. Drud von Graf, Barth und Comp. (2B. Friedrich) in Breslau.